# OREDOWNIK PUBLICZNY

# Dodatek do Dziennika Urzędowego Woj. Pomorskiego

#### PRZETARGI PRZYMUSOWE.

263. Uchwała: Postępowanie przymusowego przetargu nieruchomości Czersk k. 566 zapisanej na Bronisława Wiśniewskiego oraz nieruchomość Czersk k. 378 zapisanej na Bronisława Wiśniewskiego i małżonków Franciszka Wiśniewskiego i Anny z Peplińskich, żyjących we wspólności majątku, zawiesza się tymczasowo, albowiem wszczęto je na podstawie nakazu wykonawczego nie doręczonego dłużnikowi.

Wyznaczony na dzień 29 marca 1927 r. godz,

11 i pół termin przetargu znosi się. Czersk. dnia 11 marca 1927 r.

Sad Powiatowy.

264. Nieruchomość położona w Świerkocinie i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Swierkocin Tom II. karta 38 na imię Zygmunt Willmann w Swierkocinie zostanie w drodze wykonania przymusowego dnia 11 maja 27. o godzinie 11 przed poł. wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie, pokój nr. 2

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze grun-

towej dnia 15. II, 1927 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierw-

szeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umożenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Grudziądz, dnia 5 marca 1927 r.

Sad Powiatowy.

265. Nieruchomość położona w Lubawie i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Lubawa, tom I. karta 12 na nazwisko Marty Jabłońskiej łącznego obszaru 0,1a 37 m. stanowiącą zabudowaną miejską posiadłość wartości, użytkowej 1,800 mk. zostanie dnia 20 maja 1927 r.

o godzinie 8,30 przedpoł. wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie, pokój nr. 5.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze grun-

towej dnia 11 stycznia 1927 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziało ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i mnych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terninem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć

pierwszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym sluży prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzię zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Lubawa. dnia 26 lutego 1927 r. Sąd Powiatowy.

266. Nieruchomość położona w Szwarcenowie i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Szwarcenowo tom III. karta 93 na nazwisko rolnika Władysława Orzechowskiego łącznego obszaru 18 ha, 80 a 10 m. stanowiąca zabudowanie wiejskie wartości użytkowej 28.13 tal. wartości podatku domowego 105 mk. zostanie dnia 20 maja 1926 o godz. 11,30 przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pok. nr. 5.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze

gruntowej dnia 22 grudnia 1926.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert. i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną uwzględnione, a przy rozdziałe ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokolu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw. oraz oznaczyć pierw-

szeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi wzywa wię aby przed udzieleniem przy-bicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

> Lubawa, dnia 11 marca 1927 r. Sad powiatowy,

267. Nieruchomość położona w Lubawie i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Lubawa, tom XXVI karta 678 na nazwisko Fryderyka Kamińskiego i żony jego Karoliny z d. Kamińskiej łącznego obszaru 18a, 28m, stanowiąca zabudowaną posiadłość miejską wartości użytkowej 1.260 mk. zostanie d in " maja 1927 r. o godz. 10 przedpoł. wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie, pokój nr. 5.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze

gruntowej dnia 14 grudnia 1926 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmiank o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione aby się z niemi zgłosili najpoźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach,

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na píśmie albo do protokółu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierw-

szeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Lubawa, dnia 26 lutego 1927 r. Sad Powia towy.

268. Nieruchomość położona w Wdzie i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Wda tom IV. karta 123 zagroda zabudowana o obszarze 6,89,40 ha z czystym dochodem 1,63 tal. 47 fen, podatku gruntowegoo i 1.20 mk. podatku budynkowego na imię Jana Kurzyńskiego i jego żony Apolonji ur. Chechła zostanie dnia 9-go czerwca 1927 o god 10 przed poł. wystawioną na przetarg w niżej oznaczony Sądzie pokój nr. 31.

Straogard, dnia 15 marca 1927 r. Sad Powiatowy.

369. Nieruchość położona w Tczewie, przy ul. Gdańskiej 11 i Koziej i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Tczew tom 20, karta B 109 oraz Tczew tom 65 karta B 267 na imię Franciszka Piernickiego mistrza piekarskiego w Tczewie zostanie dnia 4 maja 1927 o godzinie 10 i pol przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie. Powiatowym pokój nr. 2. Nieruchomość, dom mieszkalny i handlowy z przybudówką, pralnią ustępem podwórzem i ogrodem domowym, zapisana jest w matrykule podatku gruntowego gminy Tczew spod nr. 212 i 1082 w księdze podatku domowego gminy Tczew pod nr. 879. Obszar nieruchomości wynosi razem 7,05 arów. Wartość użytkowa 3349 mk.

Na wyciągów podatku gruntowego i domowego i odpisu tabelki księgi gruntowej wgłądnąć można w tutejszym sekretarjacie.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 9 maja 1926.

Niniejszem wzywa się wszystkico. których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpoźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia. i prow t uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale, uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczaniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo dp protokołu zekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapi-tale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzonia swych praw, oraz oznaczyć

pierwszenstwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko uzyskanej ceny kupna.

Tczew, dnia 21 stycznia 1926 r.

## Sad Powiatowy.

270. Nieruchomość położona w obwodzie gminnym miasta Torunia o powierzchni 26a 7m2, z przynależnym magazynem z laboratorjum i kotlarnia, roczna wartość użytkowa lokali przem. 1104 zł w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej, Toruń, Bydgoskie Przedmieście tom II. karta 59, nazwisko dłużniczki Spòłka Akcyjna Handlu i Eksploatacji Przemysłowej Roślin lekarskich, Planta" w Warszawie zostanie dnia 14 czerwca 1927 o godz, 9 przedpoł. wystawioną na przetarg w niżej oznacyonym Sądzie, pokój nr. 19.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 23 listopada 1926.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpòźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeoiu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna

dopiero po roszczenio wierzyciela i innych prawach. Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokolu sekreterza są-dowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sadowego dochodzenia swych praw. oraz oznaczyć

pierwszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi. wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości tylko do uzyskanej -siceny kupna.

Toruń, dnia 5 marca 1927 r. m 308 1 (200 m

Sad Powiatowy.

271 Nieruchomość położona w Lubiczu i w chwili uczynienia wzmianki o pzetargu zapisana w księdze gruntowej Lubicz. tom I. karta 6. na imię
1. Marji Jamiełowski ur. Keller z Warszawy w 3/7 częściach.

2. Hanny Cieszkowskiej ur. Jakubowskiej z Warszawy w 37 częściach.

3. Emilji Heinrich ur. Luettmann w 17 czę-

3. Emilji Heinrich ur. Luettmann w 17 części. Zostanie dnia 17 maja 1927 o godzinie 10 przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sączie pokój nr. 19.

Wmiankę o przetargu zapisano w księdze grun-

towej dnia 12 listopada 1925.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawo w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostana wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się \*na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokołu sekretarza sądo-wego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw. oraz oznaczyć

pierwszeństwo. którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Toruń, dnia 28 lutego 1927 r.

Sad powiatowy.

### ZAPISY W REJESTRZE HANDLOWYM.

272. W tutejszym rejestrze handlowym A. zapisano pod nr. 333, przy firmie "Bławat", właścicielka Agnieszka Haase, że prokurę udzielono Józetowi Jareckiemu z Międzychodu.

Choinice, dnia 15. lutego 1927 r.

Sad Powiatowy.

273. W tutejszym rejestrze handlowym A. zapisano pod nr. 378. firmę następującą: Kazimierz Gruszczyński, wszelkie skòry garbowane i przybory obuwnicze i zakup wszelklch skór surowych, Chojnice Plac Jagielloński nr. 3. a jako właścicielkę firmy Jadwigę Gruszczyńską Chojnice,

Chojnice, dnia 7. grudnia 1927 r.

Sad Powiatowy.

274. W rejestrze handlowym A. tutejszego Sądu Powiatowego zapisano pod nr. 377 firmę: "Skład bławatów Roman Krzemiński Chojnice" właściciel Roman Krzemiński Chojnice.

Chojnice, dnia 4. marca 1927 r.

Sad Powiatowy.

275. W tutejszym rejestrze handlowym A Sądu Powiatowego zapisano pod nr. 358 przy firmie: Dom handlowy właściciel Paweł Kratzer w Chojnicach, że firma zgasła.

Chojnice, dnia 5. marca 1927 r.

Sad Powiatowy.

#### ZAPISY W REJESTRZE MAJATKOWYM

276, W tut. rejestrze dla małżeńskich praw majątkowych wpisano na stronie 759, że małżonkowie Władysław i Klara z Szelbracikowskich Kielbratowscy ustanowili umową z dnia 19 listopada 1926 r, zupełny rozdział majątkowy.

Czersk, dnia 13 stycznia 1926 r.

Sad Powiatowy.

277. W tut. rejestrze dla małżeńskich praw majątkowych wpisano na stronie 758, że małżonkowie Gornowicz Bronisław, rolnik zam. w Rosochatce i żona tegóż Zuzanna ur.Połum, umową z dnia 23 listopada 1926 r ustanowili ogólną wspólność majątkową podług przepisów kodeksu cywilnego.

Czersk, dnia 10 stycznia 1927 r.

Sąd Powiatowy.

278. W rejestrze małżeńskich praw majątko-wych na stronie 1388 zapisano dziś iż Jan Meyer i żona jegu Zofja z domu Szeklicka w Łasienie umową z dnia 17 września 26 r. ustanowili ogólna wspólność majątkową według przepisów niemieckiego kodeksu cywilnego.

Grudziądz, dnia 23 września 1926 r.

Sad Powiatowy.

279. W rejstrze małżeńskich praw majątkowych na stronie 1391, zapisano dziś iż Wacław Kołakowski i żona jego Stefanja z Goszczyńskich-Kołakowska z Kłodki wieś umową z dnia 11 maja 26 r. ustanowili ogólna wspólność majątkową wedle przepisów kodeksu cywilnego.

Grudziądz dnia 19 grudnia 26 r.

Sad Powiatowy.

280. W rejestrze małżeńskich praw majątko-wych na stronie 1394 zapisano dziś że Bronisław Serocki w Grucie i żona jego Walerja Bock umową z dnia 28. 10. 26 r. ustanowili zupełny rozdział majątkowy wedle przepisów kodeksu cywilnego.

Grudziądz, dnia 4 stycznia 27 r.

Sad Powiatowy

281. W rejestrze małżeńskich praw mająt-kowych na stronie 1393 zapisano dziś że Ignacy Rutkowski kupiec w Grudziądzu i żona Leokadja z Radzymińskich także w Grudziądzu umową z dnia 5 11 26 r. ustanowili zupełny rozdział majątkowy wedle przepisów kodeksu cywilnego.

Grudziadz dnia 31 grudnia 27 r,

Sad Powiatowy.

282. W rejestrze małżeńskich praw majątkowych na stronie 1389 zapisano dziś iż Franciszek Wolny i Henryka z domu Gronowska w Grudziądzu umową z dnia 12. 11. 25 r. ustanowili ogólną wspólność majątkową, wedle przepisów kodeksu cywilnego.

Grudziądz, 23 listopada 26 r.

Sad Powiatowy.

283. W rejestrze małżeńskich praw majątkowych na stronie 1390 zapisano dziś iż kupiec Alojzy Maćkowski i żona jego Józefa Maćkowska z domu Zadrożna z Grudziądza umową z dnia 8 września 26 r. ustanowili zupełny rozdział majątkowy wedle przepisów kodeksu cywilnego z wykluczeniem wszelkiego prawa zarządu i użytkowania majątku żony przez męża.

Grudziądz, dnia 18. grudnia 1926.

Sad Powiatowy.

284. W tut. rej. małż praw majątkowych zapisano pod nr. 694 że małżonkowie Franciszek Żółtek rolnik w Kamieniu i tegoż żona Franciszka ur. Schwanitz zawarli pomiędzy sobą ogolną wspólność majątkową.

Sepólno, dnia 5 marca 1927 r.

Sad Powiatowy.

285. W rejestrze małżeńskich praw majątkowych wpisano na stronie 2549 że małżonkowie: Lange Augustyn z Łązyna i żona jego Marja z domu Gehrke Langowa kontraktem z dnia 16 lutego 27 r. umòwili ogólną wspólność majątku która się kończy z chwilą śmierci jednego z kontrahentów.

Toruń, dnia 22 lutego 1927 r.

Sąd Powiatowy.

286. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano pod nr. 2511 małżonkowie Wiktor Michalski rolnik w Rzęczkowie powiat Toruń i żona

To the sale of the

The state of the s

jego Wanda z domu Jelińska kontraktem z dnia 8. października 1926 r. umówili ogólną wspólność majatkową.

Toruń, dnia 9. listopada 1926 r.

Sad Powiatowy.

287. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano pod nr. 2546 małżonkowie Ojdowski Roman z Mlewa powiat Wabrzeżnó i żona jego Marta z domu Pruska kontraktem z dnia 8. lutego 1927 r. omówili ogólną wspólność majątkową.

Toruń, dnia 19. lutego 1927.

Sad Powiatowy.

288. Do rejestru malżeńskich praw majątkowych zapisano na stronie 2548 że małżonkowie: Pliszczyński Bolesław rolnik w Brąchnowie powiat Toruń i Pliszczyńska Zofja z Reszkowskieh kontraktem z dnia 22 stycznia 1927 umòwili ogólną wspólność majątku. z chwilą śmierci jednej ze stron wyklucza się trwanie majątkowej wspólności.

Toruń, dnia 22 lutego 1927 r.

Sad Powiatowy.

289. tut. rej. Spółdzielni Nr. 29 Towarzystwo budowy domów urzędniczych Sółdzielnia zap z ogr. por. w Starogardzie zapisano: Panowie Drążkowski i Żur ze zarządu wystąpili a w ich miejsce zostali wybrani

a, Leonard Aleksandrowicz, rewizor rachuby b, Michał Narowski, sekretarz Sądu Okręg. obaj ze Starogardu.

Starogard. dnia 7 maca 1927 r.

Sąd Powiatowy.

Property of the property of th